

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

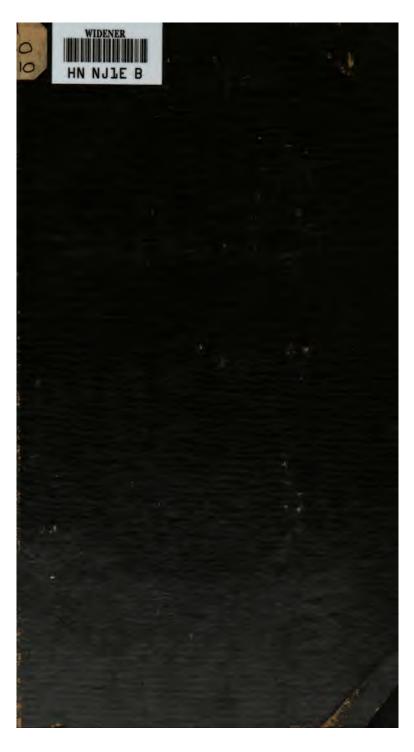

## Arc.

# all .

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



George Schünemann Jackson

FOR THE PURCHASE OF BOOKS ON SOCIAL WELFARE & MORAL PHILOSOPHY

GIVEN IN HONOR OF HIS PARENTS, THEIR SIMPLICITY SINCERITY AND FEARLESSNESS



. 

.

### 3. Rant

von ber

# Macht des Gemüths

burch ben bloßen Borfat feiner tranthaften Gefühle Meifter zu fenn.

Serausgegeben

und mit Anmerkungen verfeben

pon

C. W. Hufeland,

Rönigl. Preuß. Staatsrath und Leibargt.

Dritte Auflage.

Leipzig, Wilhelm Eauffer. 1836. Phil 3480.85.10

HARVARD COLLEGE LIBRARY
JACKSON FUND
Sulv 31, 1931

7

### Dem Hochverehrten Arzt und Schriftsteller

be m

feit funfzig Sahren

burch Wort und That um die Menschheit Hochverdienten

bem

eblen Manne von Geift und herzen

Berrn

Dr. Jac. Chrift. Gottl. Schäffer sen. Dochfürft. Thurn und Zarischen Leibarzt und Seheimen Rath, Ritter des Livil: Werdienstordens der Baierichen Krone

am 25. Julius 1824

gur Feier seines funfzigjährigen Doctor : Jubileums

> mit bem Gefühl ber aufrichtigften Theilnahme, Freundschaft und Berehrung

> > gewidmet

bem Berausgeber.

And the second s

The second of th to the second section of the section of the second section of the section of the

### **Bortwort.** bes Herausgebers.

Der Geist allein lebt — Das Leben des Geistes allein ist mahres Leben.

Das Leben bes Leibes muß jenem immer untergepronet und pon ihm beberrscht werden, nicht umgekehrt der Geist sich den Launen, Stimmungen und Trieben des Körpers unterordnen, wenn das wahre Leben erhalten werden soll.

Diese große Wahrheit wurde von jeher von den Weisesten biefer Welt als ber Grundpfeiler aller Sittlichkeit, aller Tugend, aller Religion, genug alles beffen, was groß und göttlich ift im Menschen, und sonach auch aller wahren Glücksesligkeit, betrachtet und gepredigt.

Sie fann aber nicht oft genug wieberholt werden, ba es bem naturlichen Menschen immer naher liegt und bequemer ift, leiblich zu leben als geiftig, noch mehr, wenn, wie in ben neueften Beiten geschehen, felbft bie Philosophie, fonft die Tragerin des geistigen Lebens, in dem Ibentitats. Offem ben Unterschied amifchen Gelft und Rorper gang aufhebt, und sowoht Philosophen als Aerzte die Abhangigfeit bes Geiftes von bem Rorver bergeftalt in Schut nehmen, daß fie felbft alle Berbrechen bamit entschuls Unfreiheit ber Geele als ihre Quelle barftellen, und es bald babin gekommen fenn wird, bag man gat nichts mehr Berbrechen nennen fann.

Alber wohin führt diese Ansicht? — Ist sie nicht geradem gottlichen und menschlichen Gesehen entgegen, die ja auf jene Grundlage gebaut sind? — Führe sie wicht zum größten Materialismus? Bernichtet sie nicht alle Moralität, alle Kraft der Tugend, die eben in dem Les ben der Idee und ihrer Sareschaft über das Leibliche besteht? — Und sonit alle wahre Freiheit, Gelbständigkeit, Selbstz beherrschung, Selbständigkeit, Selbstz das Höchste, was der Mensch erreichen kann: den Sieg über sich selbst?

Ewig mahr bleibt bas Sinnbild, ben Menschen als den Reiter eines wilden Pferdes sich zu denken; einen vernünfetigen Geist mit einem Thiere vereinigt, das ihn tragen und mit der Erde versbinden, aber von ihm nun wiederum gestiett und regiert worden soll. — Es zeigt. die Aufgabe seines ganzen Sebens:

Besteht sie nicht darinn, diese Thierheit in ihm au bekämpsen und der höheren Macht unterzuordnen? Wur dadurch, daß er sich dies Thier unterwirst und sich möglichst unabhängig davon macht, wird sein Leben regelmäßig, vernünstig, sittlich, und so. nur wahrhaft glücklich. Läst er dem Thier die Oberhand, so geht es mit ihm durch, und er wird ein Spiel seiner Baunen und Sprünge — bis zum tödlichen Sturze.

Aber nicht blos für das höhere geisstige Leben und dessen Gesundheit bestarf es dieser physischen Selbstbeherrschung, sondern sie dient eben so sehr zur Erhaltung und Vervollkommnung des physischen Lebens und bessen Gesundheit, und wird dadurch eins der wichtigsten Diat, und Heilmittel.

Wir wollen feinesweges ben Ginfluß bes Leiblichen auf bas Geiftige leng-

nen. Abet eben fo auffallend, ja noch größer ift bie psychische Macht bes Geis ftes über das Leibliche. Sie kann Rranks beiten erregen und heilen. Ja fie fann tobten und lebendig machen. Seben wir nicht fehr baufig burch Schrecken und ans bere Leibenschaften, also burch geistigen Einfluß, Epilepfie, Ohnmachten, Lahe mungen, Blutfluffe und eine Menge andere Krankheiten, ja den Tod felbit; ente ftehen? — Und woran ftirbt ein folcher Menich? Lediglich an einer gewaltsamen, bem Bligftrahl abnlichen, Einwirkung bes Geiftes in den Rorper. — Wie oft nicht die schwersten Rrantheinen find burch nichts anders geheilt worden, als burch Freude, Erhebung und Ermedung bes Geiftes! Der lange an der Zunge gelahmte Sohn des Erofus befommt die Sprache wieber, als man feinen Bater ermorben will. Pinel fah, bag bei ber

allgemeinen leibenschaftlichen Aufregung, die die französische Aevolution hervordbrachte, eine Menge seit Jahren kränkslicher und schwächlicher Menschen gesund und stark wurden, und besonders die gewöhnlichen Nervenübel der vornehmen und müßigen Stände ganz verschwanden. — Ja ich sage nicht zuviel, wenn ich behaupte, daß der größte Theil uns ser langwierigen Nerven. Krankheiten und sogenannten Krämpse gar nichts anders ist, als Trägheit und Passwirdt des Geistes, die Folge des schlassen Hingebens an körperliche Gefühle und Einstüsse.

Wer kann leugnen, daß es Wunder und Wunderheilungen giebt? —
Aber was sind sie anders als Wirkungen des festen Glaubens entweder an
himmlische Kräfte oder auch an irdische,
und folglich Wirkungen des Geistes?

Abdemann kennt die Araft der Imas gination. Niemand zweiselt daran, daß es eingebildete Arankheiten giede; und daß eine Wenge Menschen an nichts and bers krank sind, als an der Krankheits einbildung. Ist es nun aber nicht eben so gut möglich und unendlich besser, sich einzubilden, gesund zu feine Vesundheite staten und erhalten können, als durch das Gegentheil die Krankheit?

Als ein Beitrag zu dieser wichtisgen Lehre und als Beforderungsmittel der Herrschaft und Heilkraft des Geisstes über den Körper, mögen auch folgende Worte Kants, die letten, die dieser große Geist zu uns gesprochen, dienen. Er schrieb sie auf meine Beranlassung vor 30 Jahren, wo sie in meinem Journal der pract. Heilkunde

abgedruckt wurden, und gern habe ich ber Aufforderung des Herrn Verlegers zu einem neuen besondern Abdrucke gewillsahrtet, und sie mit einigen Bemerstungen versehen. Mögen sie ihren Zweckerreichen!

Berlin im Man 1824.

C. 28. Sufeland.

on the first of the state of the state of

tario de Milago de Comercia de Secretario de La La fina de Carlos d La fina de Carlos de

Von der Macht des Gemuths durch den bloßen Vorfatz seiner frankhaften Gefühle Meister zu fenn.

Ein Schreiben an hen Professor Bufeland ju Jena im Jahr 1797\*).

Daß meine Danksagung, für bas ben 12ten Des. 1796 an mich bestellte Geschenk, Ihres lehrreichen und angenehmen Buchs "von ber Kunft bas menschliche Leben zu verlän-

") Ich übersendete mein Buch frn. Prof. Kant, um ihm einen Beweiß der Berehrung zu geben, die gewiß jeder bentende Mensch diesem Weisen zollt, zugleich aber um ihn vielleicht zu veranlassen, über einige darin enthaltene und für das philosopphische Aribnual gehörige Ideen nachzubenten, wos durch ich umser Kunst zugleich einen Bortheil zuverschaffen hoffte. Ich freue mich ungemein, meisnen Wunsch erfüllt zu sehen, und hier meinen Les

gern" seihst auf ein langes Leben berechnet gewesen senn dürfte, möchten Sie vielleicht aus dem
Datum dieser meiner Untwort vom Januar dieses
Jahres zu schließen Ursache haben; wenn das Alegewordensenn nicht schon die öftere Vertagung (procrastinatio) wichtiger Beschlüsse ben sich führete, dergleichen doch wohl der des Todes ist, welcher sich immer zu früh für uns anmeldet, und den man warten zu lassen an Ausseden uns erschöpslich ist.

fern mehrere baburch veranlagte Sbeen und Entwicklungen mittheilen gu tonnen, bie fur jeben bem fenben Argt hochft intereffant fwn muffen, und bie zugleich über bie individuelle geistige und forperli= che Diatetit biefes großen Mannes fehr lehrreiche Rotizen ertheilen. - Bas einige für mich ju fcmeichelhafte Ausbrude barin betrifft, fo bitte ich ju bebenten, baß fie in einem an mich ge-Schriebenen Briefe vortommen, und ich hoffe baburch jebem Bormurf ju entgeben, ber mir barüber gemacht werben tomte, bag ich fie ftehen ließ, welches ich um fo weniger verhindern konnte, ba fouft ber gange Ginn ; bie und ba betloren gegangen mare, auch ich überbieß offenbergig geftebe, baß ich nicht ein Wort ausguftreichen mage, mas ein Ramt gefdrieben bat.

Sie verlangen von mir nein Urtheil über "Ahr. Bestreben bas Physische im Menschen mo-"ralisch zu behandeln; ben ganzen, auch phy "Afchen, Menfchen als ein auf Moralitär beerechnetes Wefen barzuftellen, und bie moralische "Rultur als unentbehrlich zur phylifden Bollensbung ber überall nur in den Unlage vorhandes men Menschonnatur zu zeigen, und fegen bingu: swenigstens tonn ich berfichern, baf es feine bors. "gefaste Mennungen waren, fonbern ich burch "bie Arbeit und Unterfuchung felbft unwiberfteh-Mich in biese Behandlungsart hinein gezogen "murbe." - Gine foldhe Unfict ber Sache verrath ben Philosophen, nicht ben blogen Bernunftkunftler; einen Mann, ber nicht allein, gleich einem ber Directoren bes Frangbfischen Convents, bie von ber Bernunft verordneten Mittel der Ausschrung (technisch), wie fie die Erfahrung barbietet, ju feiner Beilfunde mit Beschicklichkeit, fonbern, als gefehgebenbes Glieb im Corns ber Aerste, aus ber reinen Vernunft bernimme, welche zu bem, was hilft, wit Beschieklichkeit, auch bas, was zugleich an sich Bellicht ist, nut Weistheit zu verordnen weiß: so, daß moralisch-practische Philosophie zugleich eine Universalmentzin abgiebt, die zwar nicht Als len für Alles hilft, aber doch in keinem Rezepte mangeln kann.

Diefes Universaknistel betriffe aber nur bie Diatetet, b. i. es wiest nur negativ, als Kunft, Krankheiten abzuhalten. Dergleis den Kunft aber seizt ein Wermbgen voraus, bas nur Philosophie, over ber Geist verseiben, ben man schlochthin woraussehen muß, geben kann. Auf Biesen bezieht sich vie oberste viärerische Aufsgabe, welche in bem Thema enthalten ist:

Bon ber Macht bes Gemuthe bes Menschen über feine frankhafte Gefühle burch ben blagen Borfat Meifter zu fepn.

Die, die Möglichfeit vieses Ausspruchs bestätigenden, Benspiele kann ich nicht von der Erfahrung Anderer hernehmen, sondern querst nur von der an mir selbst angestellten; weit sie aus dem Selbstbewustesen hervorgeht, und sich:

nachher allererst Undere fragen läßt: ob es nicht auch sie eben so in sich wahrnehmen. - 3ch sehe mich also genothigt, mein 3ch laut werben zu laffen; was im bogmatischen Bortrage\*) Unbescheibenheit verrath; aber Berzeihung verbient, wenn es nicht gemeine Erfahrung, sonbern ein inneres Experiment ober Beobachtung betrifft, welche ich zuerst an mir selbst angestellt haben muß, um etwas, was nicht jebermann von felbst, und ohne barauf geführt zu fenn, benfällt, zu feiner Beurtheilung vorzulegen. — Es murbe tabelhafte Unmaßung fenn, Unbere mit ber inneren Geschichte meines Gebankenspiels unterhalten zu wollen, welche zwar subjective Wichtigkeit (fur mich) aber feine objective (fur jebermann geltende enthielten. Wenn aber biefes Aufmer-

<sup>\*)</sup> Im bogmatisch = practischen Bortrage, 3. B. berjenigen Beobachtung seiner selbst, die auf Pflichten
abzweckt, die Jedermann angehen, spricht der Canzelredner nicht durch Ich, sondern Wir. In dem
erzählenden aber, der Privatempfindung (ber Beichte, welche der Patient seinem Arzte ablegt),
oder eigener Ersahrung an sich selbst, muß er durch
Ich reden.

ken auf sich selbst und die baraus hervorgehende Wahrnehmung nicht so gemein ist, sondern, daß jeder dazu aufgefordert werde, eine Sache ist, die es bedarf und verdient, so kam dieser Uebelstand mit seinen Privatempsindungen Andere zu unterhalten wenigstens verziehen werden.

Ehe ich nun mit dem Resultat meiner, in Abssicht auf Diatetik angestellnen, Selbstbeobachtung aufzutreten wage, muß ich noch etwas über die Art bemerken, wie Herr Hufeland die Aufgabe der Diatetik, d. i. der Runst stellt, Krankheiten vorzubeugen, im Gegensaß mit der Terapeutik, sie zu heilen.

Sie heißt ihm "die Runst das menschliche Leben zu verlängern."

Er nimmt seine Benennung von bemjenis gen her, was die Menschen am sehnsüchtigsten wünschen, ob es gleich vielleicht weniger wünschenswerth senn durfte. Sie mochten zwar gern zwen Wünsche zugleich thun: nämlich lange zu leben und daben gesund zu fenn; aber der erstere Wunsch hat den letzteren nicht zur noth-

wendigen Bebingung: sonbern er ift unbedingt. Lafit ben Sospitalkranken Sahre lang auf feinem Lager leiben und barben und ihn oft wunschen horen, daß ihn ber Tod je eher je lieber von diefer Plage erlosen moge; glaubt ihm nicht, es ift nicht fein Ernft. Geine Bernunft fagt es ibm zwar vor, aber ber Naturinstinkt will es anders. Wenn er bem Tobe, als seinem Bes frener (Jovi liberatori), winkt, so verlangt et boch immer noch eine kleine Krist und hat immer irgend einen Vorwand zur Vertagung (procrastinatio) seines peremtorischen Decrets. Der in wilber Entrastung gefaßte Entschluß bes Selbstmorbers, feinem Leben ein Enbe machen, macht hiebon feine Ausnahme: benn er ist die Wirkung eines bis zum Wahnsinn eral tirten Affects. - Unter ben zwen Berbeifungen für die Befolgung ber Rinbespflicht - "auf baß bir es wohlgehe und du lange lebest auf Erben" enthalt die lettere die ftartere Triebfeber, felbft im Urtheile ber Bernunft, namlich als Pflicht, beren Beobachtung zugleich verbienfilich ift.

Die Pflicht bas Alter zu ehren grundet fich namlich eigentlich nicht auf die billige Schonung, bie man ben Jungeren gegen bie Schwachheit ber Alten zumuthet: benn bie ift fein Grund au einer ihnen schuldigen Uchtung. Das Alter will also noch fur etwas Berbien ftliches angefeben merben; weil ibm eine Berehrung gugestanden wird. Alfo, nicht etwa weil Restorfahre zugleich burch viele und lange Erfahrung erworbene Weisheit, ju Leitung ber jungeren Belt, ben sich fuhren, sondern blos weil, wenn nur feine Schande baffelbe beflect bat, bet Mann, welcher sich so lange erhalten hat, b. i. ber Sterblichkeit, als bem bemuthigenbsten Ausfpruch, ber über ein vernünftiges Wefen nur gefällt werden kann — "bu bist Erde und follst zur Erbe werben" — so lange hat ausweichen und gleichsam ber Unsterblichkeit hat abgewinnen fon: nen, weil, sage ich, ein folcher Mann sich so lange lebend erhalten und zum Benspiel aufgestellt bat.

San Bright St. Commercial

Mit ber Befundheit, als bem zwenten naturlichen Wunsche, ist es bagegen nur mißlich bewandt. Man fann fich gefund fuhlen, (aus" bem behaglichen Gefühl feines Lebens urtheilen) nie aber wiffen, baß man gefund fen. - Jebe Urfache bes naturlichen Lobes ift Krankheit: man' mag sie fühlen ober nicht. — Es giebt viele, vonbenen, ohne sie eben verspotten zu wollen, man fagt, baf fle für immer frankeln, nie Frank werben konnen; beren Diat ein immer wechselnbes Abschweifen und wieder Einbeugen ihrer Les bensweise ift, und die es im Leben, wenn gleich nicht ben Rraftaußerungen, boch ber Lange nach, weit bringen. Wie viel aber meiner Freunde ober Bekannten habe ich nicht überlebt, Die sich ben einer einmal angenommenen obentlichen Les bensart einer volligen Gefundheit ruhmten: inbeffen daß ber Reim bes Tobes (bie Rrankheit) ber Entwickelung nahe, unbemerkt in ihnen lag, und ber, welcher sich gefund fühlte, nicht mußte, bag er frant mar; benn bie Urfache eines natürlichen Sobes kann man boch nicht

anders als Rrantheit nennen. Die Caufalitat aber kann man nicht fublen, baju gebort Berstand, beffen Urtheil irrig senn kann, indessen daß das Gefühl untrüglich ift, aber nur bann, wenn man fich frankhaft fühlt, biefen Namen führt: fühlt man sich aber so auch nicht, boch gleichwohl in bem Menschen verborgenerweise und zur balbigen Entwickelung bereit liegen kann; bas her ber Mangel bieses Gefühls keinen andern Ausbruck bes Menschen für sein Wohlbefinden verstattet, als bag er fcheinbarlich gefund fen. Das lange Leben alfo, wenn man babin gurud's fieht, tann nur bie genoffene Befundheit bezeugen, und die Diatetif wird vor allem in ber Runft bas Leben ju verlängern (nicht es ju genießen) ihre Geschicklichkeit ober Wiffenschaft zu beweisen haben: wie es auch herr hufeland fo ausgebrudt haben will.

### Grunbfas ber Diatetit.

Auf Gemachlichkeit muß bie Diatetik nicht berechnet werben; benn biese Schoffung fei-

ner Rrafte und Gefahle ift Bergartelung, b. i. sie hat Schwäche und Kraftlofigkeit zur Folge und ein allmähliges Erlofchen ber Lebensfraft, aus Mangel ber Uebung; so wie eine Erschopfung berfelben burch zu haufigen und starken Se brauch berfelben. Der Stoizismus, als Prins zip der Diatetik (sustine et abstine), gehort also nicht blos zur practischen Philosophie, als Tugenblehre, sondern auch ju ihr als Seilkunde. - Diefe ift alsbann philoso phisch, wenn blos bie Macht ber Bernunft im Menschen, über feine sinnlichen Gefühle burch einen fich felbft gegebenen Grundfaß Meifter gu fenn, bie Lebensweise bestimmt. Dagegen, wenn sie biese Empfindungen zu erregen ober abzuwehren bie Bulfe außer fich in forperlichen Mit teln (bet Upotheke, ober ber Chirurgie) sucht, sie blos empirisch und mechanisch ist.

Die Warme, ber Schlaf, bie forgfältige Pflege bes nicht Kranken find folche Verwohnungen ber Gemächlichkeit.

- 1. Ich fann, ber Erfahrung an mir selbst gemäs, ber Borschrift nicht benstimmen: "man soll Kopf und Füße warm halten\*)." Ich sinde
  - \*) Den Ropf warm ju halten, ift gewiß immer nachtheilig, und bie medizinische Regel ift eigentlich: "ben Ropf fuhl und bie Ithe warm zu halten." Es bebarf baber biefe Meugerung bes murbigen Berfaffers einige Berichtigung. Es ift allerbings volltommen mabr, bag, wenn wir unfere guge von Jugend auf eben fo bloß trugen, wie unfere Sanbe, Geficht, und bie Weiber auch ben Sals und bie Bruft, wir fie eben fo gut gegen Ralte und Witterung murben abharten tonnen, wie biefe, und Millionen von Menschen, welche barfuß laus fen, beweifen biefes. Da aber unfer Rlima und unfere Lebeneverhaltniffe uns nicht erlauben, bas Blogtragen immer fortjufegen, fondern die Fuge befleibet zu tragen gebieten, fo entfteht baburch fcon bie Moglichfeit einer Erfaltung, burch Weglaffung ber gewohnten Bebedung. Und ba es nun überdieß gar nicht zu leugnen ift, baß bie Bufe, befonbers ber Unterfuß, in einer gang befonbern antagonistischen Berbinbung mit ben oberen Theilen fteben, fo bag burd Erfaltung, bas heißt, Unterbrudung ber Sautthatigfeit, febr leicht ein Rrantbeitereig auf Ropf, Bruft und Unterleibseingeweibe reflectirt werben fann, fo folgt allerhings baraus bie Rothwendigfeit, biefelben nicht fowohl warm, fonbern in einer gleichmäßigen Temperatur su halten.

es bagegen gerabener benbe falt zu halten (wozu bie Ruffen auch bie Bruft gahlen); gerade ber Sorgfalt wegen, um mich nicht zu berfalten. — Es ist frenlich gemächlicher im laulichen Wasfer fich bie Ruffe ju maschen, als es jur Winterszeit mit bennahe eiskaltem zu thum; dafür aber entgeht man bem Uebel ber Erschlaffung ber Blutgefaße in fo weit vom Bergen entlegenen Theilen, welches im Alter oft eine nicht mehr zu hebende Krankheit ber Kuffe nach fich zieht. — Den Bauch, vornehmlich ben falter Witterung, warm zu halten, mochte eber zur biatenischen Borfchrift statt ber Gemachlichkeit gehoren; weil er Gebarme in sich schließt, die einen langen Bang hindurch einen nicht fluffigen Stoff fort treiben follen, wozu ber sogenannte Schmachts riemen (ein breites, ben Unterleib haltendes und bie Muskeln beffelben unterstüßenbes Banb) ben Ulten, aber eigentlich nicht ber Warme wegen, gehört.

2. Lange ober (wiederholentlich, burch Mittageruhe) viel fchlafen ist frenlich eben so viel Ersparniss am Ungemache, was überhaunt bas Leben im Wachen unvermeiblich ben sich sührt, und es ist wunderlich genug sich ein langes Leben zu wünschen, um es größtentheils zu versichtafen. Aber das, worauf es hier eigentlich ankömmt, dieses vermennte Mittel des langen Lebens, die Semächlichkeit, widerspricht sich in seiner Absicht selbst. Denn das wechselnde Erzwachen und wieder Einschlummern in langen Winternächten ist für das ganze Nervensystem lähmend, zermalmend und in täuschender Ruhe krafterschöpfend: mithin die Semächlichkeit hier eine Ursache der Verfürzung des Lebens. — Das Bett ist das Nest einer Menge von Krankheiten.

3. Im Alter sich zu pflegen ober pflegen zu lassen, blos um seine Kräfte, burch bie Bermeibung ber Ungemächlichkeit (z. B. des Ausgeschens in schlimmen Wetter) ober überhaupt die Uebertragung der Arbeit an Andere, die man selbst verrichten könnte, zu schonen, so aber das Leben zu verlängern, stiese Sorgfalt bewirkt gerade das Widerspiel, nämlich das frühe Alks

werden und Werkürzung des Lebens. — Auch daß sehn alt gewordene mehrentheils versehelichte\*) Personen gewesen wären, möchte sower zu beweisen seyn\*\*). — In einigen Fasmilien ist das Wewerden erblich, und die Pas

\*) Sierwieber mochte ich boch bie Beobachtung anfuhren: bag unverebelichte (ober jung verwittwete) alte Manner mehrentheils langer ein jugenbliches Musfehen erhalten, als verehelichte, welches boch . auf eine langere Lebensbauer ju beuten fcheint. -Souten wohl die lettern an ihren harteren Gefichtsgugen ben Buftanb eines getragenen Joch's (bavon conjugium), namlich bas fruhere Altwerben verras then, welches auf ein turgeres Lebensziel binbeutet? \*\*) 3ch habe mich ben Aufftellung biefes Grundfages in meiner Da a frobiotif blos burch bie Erfahrung leiten laffen. Es fliegen mir ben meinen Rachfor= foungen über bas bochfte Alter fo viele Berheprathete auf, bağich baburch querft aufmertfam gemacht murbe. 3d fant nemlich ben allen-Alten einen fehr betracht= lichen Ueberichuß auf Seiten ber Berhepratheten : von ben außerorbentlich hoben Alter (b. b. 120-160 Babrigen) fant ich burchaus gar teinen unverbeprathet; ja fie batten alle mehrmals und großtentheils noch in ben letten Beiten ihres Bebens geheurathet. Dieg allein bewog mich zu ben Bermuthungen von Ginflug ber Beugungetraft und bes Cheftands aufs lange Leben, fur bie ich bann erft die theoretifchen Grunde auffuchte.

rung in einer solchen kann wohl einen Familienschlag dieser Art begründen. Es ist auch kein übles politisches Prinzip zu Besorderung der Ehen, das gepaarte Leben als ein langes Leben anzupreisen; obgleich die Ersahrung immer verschältnisweise nur wenig Benspiele davon an die Hand giebt, von solchen, die neben einander vorzüglich alt geworden sind; aber die Frage ist hier nur vom physiologischen Grunde des Altwerdens, — wie es die Natur verfügt, nicht vom politischen, wie die Convenienz des Staats die öffentsliche Mennung seiner Abssicht gemäß gestimmt zu serlangt.

Uebrigens ist bas Philosophiren, ohne barum eben Philosoph zu sepn, auch ein Mietel ber Abwehrung mancher unangenehmer Sefühle, und boch zugleich Agitation bes Semuths, welches in seine Beschäftigung ein Interessesse bringt, bas von äußern Zufälligkeiten unabhängig und eben barum, obgleich nur als Spiel, bennoch Käftig und inniglich ist und bie Lebensetraft nicht sieden läst. Dagegen Philosophie,

bie ihr Interesse am Gangen bes Endzwecks ber Bernunft - ber eine absolute Ginheit ift - bat, ein Gefühl ber Rraft ben sich führt, welches die torperlichen Schwachen des Alters in gewissem Maake burch vernunftige Schakung bes Werths bes Lebens wohl verguten fann. - Aber neu fich eroffnende Aussichken zu Erweiterung feiner Erfenntniffe, wenn sie auch gerabe nicht zur Philosophie gehörten, leisten boch auch eben basselbe, ober etwas bem Aehnliches; und, so fern ber Mathematifer hieran ein unmittelbares Interreffe (nicht als an einem Werfzeuge zu anderer Absicht) nimmt, so ist er in so fern auch Philofoph, und genieft die Wohlthatigkeit einer folchen Erregungsart seiner Rrafte in einem verjungten und ohne Erschöpfung verlangerten Leben.

Aber auch bloße Tanbelepen in einem fors genfrenen Zustande leisten, als Surrogate, bep eingeschränkten Köpfen fast eben dasselbe, und, die mit Nichtsthun immer vollauf zu thun haben, werden gemeiniglich auch alt. — Ein sehr bejahreter Mann fand daben ein großes Interesse, daß

bie vielen Stutuhren in seinem Zimmer immer nach einander, keine mit ber andern zugleich, schlagen mußten; welches ihn und ben Uhrmacher ben Sag über genug beschäftigte, und bem lettern au verdienen gab. Ein Anderer fand in ber Abfutterung und Rur seiner Sangvogel hinreichende Beschäftigung, um die Zeit zwischen seiner eige nen Abfütterung und bem Schlaf auszufüllen. Eine alte beguterte Frau fand biefe Musfullung am Spinnrade, unter baben eingemischten unbebeutenden Gesprächen, und flagte baber in ihrem fehr hohen Alter, gleich als über ben Berinft einer guten Gesellschaft, baß, ba fie nunmebr ben Saben zwischen ben Fingern nicht mehr fahlen konnte, sie für langer Weile zu sterben Befahr liefe.

Doch, damit mein Discurs über das lange Leben Ihnen nicht auch lange Weile mache und eben dadurch gefährlich werde, will ich der Sprachfeligkeit, die man als einen Fehler des Ulters zu belächeln, wenn gleich nicht zu schelten pflegt, hiemit Grenzen sesen.

#### Bon ber Sppochonbrie.

Die Schwache, fich seinen frankhaften Befühlen überhaupt, ohne ein bestimmtes Object, muthlos zu überlaffen - mithin ohne ben Berfuch zu machen, über fie burch bie Wernunft Meister zu werben - bie Grillenfrankheit (hypochondria vaga)\*), welche gar feinen beftimmten Sig im Korper hat und ein Beschopf ber Einbisbungefraft ift und baher auch die bichtenbe heißen konnte - mo bet Patient alle Rrankheiten, von benen er in Buchern lieft, an fich zu bemerken glaubt, — ist bas gerade Wie berfpiel jenes Bermogens bes Gemuthe über feine frankhaften Sefuhle Meister ju fenn, namlich Bergagtheit, über Uebel, welche Menschen zuftoffen tonnten, ju bruten, ohne, wenn fie kamen, ihnen widersteben zu konnen; eine Urt von Wahnsinn, welchem frensich wohl irgend ein Krankheitsstoff (Blahung ober Berstopfung) jum Grunde liegen mag, ber aber nicht unmits.

<sup>\*)</sup> Bum Unterschiebe von ber topischen (hypochondrin abdominalis).

telbar, wie er ben Sinn afficirt, gefühlt, fonbern als bevorstehendes Uebel von ber bichtenden Einbildungsfraft vorgespiegelt wirb; wo bann ber Selbstqualer (Heautontimorumenos), statt sich felbst zu ermannen, vergeblich bie Bulfe bes Urztes aufruft; weil nur er felbst, burch bie Diatetif feines Gebankenspiels, beläftigenbe Borstellungen bie sich unwillführlich einfinden, und zwar von Uebeln, wider die sich boch nichts veranstalten ließe, wenn fie fich wirklich einstellten, aufheben fann. - Bon bem, ber mit biefer Rranfheit behaftet, und so lange er es ist, kann man nicht. verlangen, er folle feiner frankhaften Gefühle burch ben blogen Borfat Meifter werben. Denn, wenn er biefes konnte, so ware er nicht hopodonbrifch. Gin vernünftiger Menfch ftatuirt keine solche Hypochondrie: fonbern, wenn ihm Beangstigungen anwandeln, die in Grillen, b. i. felbst ausgebachte Uebel, ausschlagen wollen, so fragt er sich, ob ein Object berfelben ba fen. Kindet er feines, welches gegrundete Urfache gu bieser Beangstigung abgeben kann, ober sieht er

ein, daß, wenn auch gloich ein solches wiellich wäre, boch daben nichts zu thun möglich sen, um suine Wirkung abzuwenden, so geht er mit diesem Unspruche seines inneren Sefähls zur Lagesordenung, d. i. er läst seine Beklommenheit (welche alsdann blos topisch ist) an ihrer Stelle liegen (als ab sie shm nichts anginge) und richtet seine Auswerksamkeit auf die Seschäfte, mit denen er zu thun hat.

Ich habe wegen meiner flachen und engen Brust, die für die Bewegung des Herzens und der Lunge wenig Spielraum läßt, eine natürliche Unlage zur Hypochondrie, welche in früheren Jahren die an den Ueberdruß des Lebens gränzte. Aber die Ueberlegung, daß die Ursache dieser Herzbeflemmung vielleicht blos mechanisch und nicht zu heben sen, brachte es bald dahin, daß ich mich an sie gar nicht kehrte, und während dessen, daß ich mich in der Brust bekommen fühlte, im Ropf doch Nuhe und Heiterkeit herrschte, die sieh auch in der Gesellschaft, nicht nach abwechselnden Laumen (wie Hypochondrische

pflegen), sondern absichtlich und natürlich mitzuscheilen nicht ermangelte. Und da man des Lesdens mehr froh wird durch das, was man im freyen Sebrauch desselben thut, als was man genießt, so können Seistesarbeiten eine andere Art von befördertem Lebensgefühl den Hemmunsgen entgegensehen, welche blos den Körper ansgehen. Die Beklemmung ist mir geblieben; denn ihre Ursache liegt in meinem körperlichen Bau. Aber über ihren Einfluß auf meine Gedanken und Handlungen din ich Meister geworden, durch Abkehrung der Ausmerksamkeit von diesem Sessühle, als ob es mich gar nicht anginge\*).

<sup>\*)</sup> Selbst bei wirklichen Krankheiten muffen wir wohl unterscheiden, die Krankheit, und das Gefühl der Krankheit. — Das lettere übertrifft meherentheils die erste bep weitem; ja man kann behaupten, man wurde die eigentliche Krankheit, die oft nur in einer örtlich gestörten Verrichtung eines oft unbedeutenden Theiles besteht, gar nicht bes merken, wenn nicht die dadurch erregte allgemeine Unsuft und Unbehaglichkeit, oder unangenehmen Gesfühle und Schmerzen, unsern Zustand höchst beine lich machten. Diese Gefühle aber, diese Einwirkung der Krankheit auf das Ganze, stehen großentheits

### Bom Schlafe.

Mas bie Turken, nach ihren Grundsäßen ber Prabestination, über bie Mäßigkeit sagen: baß nämlich im Anfange ber Welt jebem Mensschen bie Portion zugemessen worden, wie viel er

in unserer Gewalt. Eine schwache, verweichlichte Seele, eine dadurch erhöh'te Empfindlichkeit, wird dadurch völlig übermannt, ein ftarker, abgeharteter Geist weiset sie zurück und unterdrückt sie. — Jestermann giebt zu, daß es möglich ift, durch ein unerwartetes Ereignis, durch eine angenehme Bersstreuung, genug durch etwas, was die Seele stark von sich abzieht, sein körperliches Leiden zu vergessen. — Warum sollte dieß nun nicht der eigne seelenkraft selbst bewirken können? —

Das größte Mittel gegen Hypochondrie und alle eingebildete Uebel, ist in der That das Objektis viren seiner selbst, so wie die Hauptursache der Hypochondrie und ihr eigentliches Wesen nichts anders ist, als das Subjektiviren aller Dinge, das heißt, daß das physische Ich die Herrschaft über alles erhalten hat, der alleinige Gedanke, die sire Idee wird, und alles andere unter diese Kategorie bringt. — Ich habe daher immer gesunden, daß, je praktischthätiger das Leben eines Menschen ist, das heißt, je mehr es ihn immer nach außen zieht, desto sicherer ist er für hypochondrie. Den

im Leben zu effen haben werbe, und, wenn er sein beschieden Theil in großen Portionen verzehrt, er auf eine besto kürzere Zeit zu essen, mithin zu senn, sich Rechnung machen könne: Das kann in einer Diatetik, als Kinderlehre— benn im Genießen mussen auch Manner von Alenzten oft als Kinder behandelt werden,— anch zur Regel dienen: nämlich daß sedem Mensschen von Anbeginn her vom Berhängnisse seine Portion Schlaf zugemessent in Mannsjahren

besten Beweiß geben uns bie praktischen Aerzte. Sie find unaufborlich mit Rrantheisen beschäftigt, und -Arantheit, Uebelbefinden wird zulest ber herrschende Gegenstand ihres Dentens. Dier follte alfo febr leicht baffelbe auch ber herrschenbe Gegenftanb ihres Siche werben, und es mußten folglich alle Mergte enblich hopochonbrifch werben. - Und bennoch feben wir, bag gerabe praktifche Merate faft nie an Sprochondrie leiben. - Marum? Weil fie fich von Anfang an gemobnen, alle Uebel ju objektiviren, wodurch fie am Ende babin gefangen, fich felbst und ihre eignen Uebel zu objektiviren, fie von ihrem wahren 3ch ju trennen und gum Gegenstand ber Außenwelt und ber Runft gu machen. - Denn bas wahre 36 wird nie frant.

zu viel (über bas Drittheil) bem Schlafen einges raumt hat, fich nicht eine lange Zeit zu schlafen b. i. zu leben und alt zu werben, versprechen barf. Wer bem Schlaf als suffen Genuß im Schlummern (ber Sie fta ber Spanier) ober als Zeitkurzung (in langen Winternachten) viel mehr als ein Drittheil feiner Lebenszeit einraumt, ober ihm sich auch theilweise (mit Absahen), nicht in einem Stud, fur jeben Tag jumift, berrechnet fich fehr in Unfehung feines Lebensquantum, theils dem Grabe, theils ber Lange nach. — Da nun schwerlich ein Mensch wunschen wird, bag ber Schlaf überhaupt gar nicht Bedürfniß für ihn ware, — woraus boch wohl erhellet, baß er bas lange Leben als eine lange Plage fühlt; von bem, so viel er verschlafen, eben so viel Muhfeligkeit zu tragen er sich erspart hat fo ist es gerathener, furs Gefühl sowohl als fur bie Bernunft, biefes Genug aund That leere Drittel gang auf eine Seite zu bringen und es ber unentbehrlichen Naturrestauration ju aberlaffen: boch mit einer genauen Abges

meffenheit ber Zeit, von wo an und wie lange sie bauern foll \*).

Es gehört unter die krankhaften Gefühle zu ber bestimmten und gewohnten Zeit nicht schlafen, ober auch sich nicht wach halten zu konstnen; vornemlich aber das erstere; in dieser Albssicht sich zu Bette zu legen und doch schlassos zu liegen. — Sich alle Gebanken aus dem Ropf zu schlagen ist zwar der gewöhnliche Rath, den der Arzt giebt; aber sie, oder andere an ihre Stelle, kommen wieder und erhalten wach. Es ist kein anderer diatetischer Rath, als benm inneren Wahrnehmen oder Bewustwerden irgend eines sich regenden Gedanken, die Auswerksamsteit davon so fort abzuwenden (gleich als ob man

<sup>\*)</sup> Die naturgemäßeste Eintheilung bes Tages bleibt gewiß diese: Acht Stunden ber Arbeit, acht Stunden ber Ruhe und acht Stunden ber Nahrung, torperlichen Bewegung, Gesellschaft und Ausheiterung.

mit geschloffenen Angen biese auf eine anbere Seite febete): wo bann burch bas 21bbrechen jebes Gevanken ben man inne wird, allmablig eine Bermirrung ber Borftellungen entfpringt, bas burch bas Bewußtfenn feiner forperlichen (außern) Lage aufgehoben wird, und eine ganz verschiedene Ordnung, namlich ein unwillführliches Spiel ber Einbildungsfraft (bas im gefunden Buftande ber Ergum ift) eintritt, in welchem, burch ein bemundernswurdiges Runftstud ber thierischen Organifation, ber Rorper für bie gnimglischen Bewegungen abgefpannt, für bie Bitalbewegung aber innigst agitirt wird und zwar burch Traume, Die, wenn wir uns gleich berfelben im Erwachen nicht erinnern, gleichwohl nicht haben ausbleiben konnen: weil fonft ben ganglicher Ermangelung berfelben, wenn die Mervens fraft, die vom Behirn bem Sife ber Berftellungen ausgeht, nicht mit ber Muskelfraft ber Eingeweibe vereinigt wirke, bas Leben fich nicht einen Augenblick erhalten konnte. Daber traumen vermuthlich alle Thiere, wenn sie schlafen.

Jedermann aber, der sich zu Bette und in Bereitschaft zu schlassen gelest hat, wird disweis len, ben aller ebgedachten Ablenkung seiner Gesdanken, doch nicht zum Einschlassen kommen können. In diesem Fall wird er im Gehirn etwas Spastisches (Krampfartiges) fühsen, welches auch mit der Beobachtung gut zusammenhängt: daß ein Mensch gleich unch dem Erwachen etwa Zoll länger sen, als wenn er sogar im Bette geblieben und daßen nur gewacht hätte. — Da Schlassossische Einke Sehler des schwächlichen Allters und die linke Seite überhaupt genommen die schwächere ist\*), so fühlte ich seit etwa einem

e) Es ist ein ganz unrichtiges Borgeben, baß, was die Starke im Gebrauch seiner außern Gliebmassen betrifft, es blos auf die Nebung und wie man frühe gewöhnt worden, ankomme, welche von bepsen Seiten bes Körpers die starkere oder schwächere sein solle; ob im Gesechte mit bem rechten oder linken Urm der Sabel gesührt, ob sich der Reiter im Steigbügel stehend von der rechten zur inken oder umgekehrt aufs Pferd schwinge i. s. Die Erfahrung lehrt aber, daß, wer sich am linken Fuße Maas für seine Schuhe nehmen läßt, wenn der Schuh dem linken genau anpast, er für den

Jahre viese wampsigte Unwandelungen und sehr empfindiche Reize weser Art (ob zwar nicht wirksliche und sichtbare Bewehungen der darauf afficierten Gliedmaßen als Krämpse), die ich nach der Beschreibung anderer für gichtische Zusäste halten und bafür einen Arzt suchen mußte. Nun aber, aus Ungeduld, am Schlasen mich gehins dert zu fühlen, griff ich bald zu meinem stoischen Wittel, meinen Gedanken mit Anstrengung auf irgend ein von wir gewähltes gleichaultiges Obsject, was es auch sen, (z. B. auf den viel Nese

rechten zu enge sep, ohne daß man die Schusd bavon ben Eltern geben kann, die ihre Kinder nicht besser belehrt hatten; so wie der Borzug der rechten Seite vor der linken auch daran zu sehen ist, daß der, welcher über einen tiesen Graden schreiten will, den linken Auß ansett und mit dem rechten überschreitet: widrigenfalls er in den Graden der auf sellen Gesaht läuft. Daß der preußische Infanterist geübt wird mit dem linken Auße an zustreten, widerlegt jenen Sat nicht, sondern bestästigt ihn vielmehr; denn er set diesen voran, gleich als auf ein Sopomochlium, um mit der rechten Seile den Schwung des Angriffs zu machen, welschen er mit der rechten gegen die linke verrichtet.

benvorftellungen enthaltenben Damen Gitero) ju heften: mithin die Aufmatfamkeit von jener Empfindung obzulenken; baburch biefe bang, und awar fchleunig, flumpf murben, und fo bie Schiefrigfeit fie überwog, und diefes kann ich jederzeit, ben wiederkommenden Unfallen biefer Urt in ben kleinen Unterbrechungen bes Rachtschlafs, mit gleich gutem Erfolg wiederholen. Dak aber vieses nicht etwa blos eingebildete Schmerzen waren, bavon konnte mich bie best andern Morgens fruh fich zeigenbe glubenbe Rothe ber Zeben bes linken Sußes überzeugen. - Ich bin gewiß, bag viele gichtische Zufälle, wenn nur bie Diat bes Genuffes nicht gar zu fehr bawiber ift, ja Krampfe und felbst epileptische Bufalle (nur nicht ben Weibern und Rindern', alsbie bergleichen Rraft bes Borfages nicht haben), auch wohl das für unheilbar verschriene Vobagra, ben jeber neuen Unwandlung beffelben burch biefe Festigteit bes Worfahes (seine Aufmerksamkeit von einem folchen Leiben abzuwens

ben) absehalten und nach und nach gar gehoben werben könnte \*).

\*) Unglaublich ist es, was ber Mensch verting, auch im Physischen, burch die Kraft des sesten Willens; und so auch durch die Noth, die oft allein einen solchen sesten Willen hervorzubringen vermag. Wober kömmt es, daß die arbeitende, durch Noth oder Pflicht zur Arbeit getriebene, Klasse viel wesniger krankelt, als die mußiggehende? Hauptsächlich daher, daß jene keine Zeit hat krank zu seyn, und also eine Wenge Anwandelungen von Krankheisten übergeht, das heißt, in der Asbeit sie vergist und dadurch wirklich überwindet und ausbeite, statt daß der Müßige, den Gesühlen nachgebend und sie pflegend, dadurch oft dem Keim erft zu Krankheiten ausbildet.

Wie oft habe ich biesa Erfaheung in meinem Berufeleben an mir selbst gemacht, und welcher Pflicht : und Berufamensch hat fie nicht gemacht! — Wie oft glaubte ich früh nicht im Stande zu seyn, wegen körperlicher Beschwerben das Bimmer zu verslaffen — die Pflicht rief Jum Krankenbest oder aufs Katheder, und so sauer es anfangs wurde, nach einiger Zeit der Anstrengung war das Uebel verzgesen, der Geift siegte über den Leib, und die Gessundheit war wieder hergestellt.

Ja am auffallendsten zeigt sich bie Kraft bes Geistigen bei amstedenben und epidemischen Krantheiten. Es ist eine ausgemachte Erfahrungsfache, baß die, welche guten Muth haben, sich nicht fürchten und eteln, am wenigsten angestadt werben.

### Bom Effen und Trinten.

Im gesunden Zustande und der Jugend ist es das Gerathenste in Ansehung des Genusses, der Zeit und Menge nach, blos den Appetit (Hunger und Durst) zu befragen; aber ben den mit dem Alter sich einfindenden Schwächen ist

Aber bag eine schon wirklich geschehene Unstedlung noch burch freudige Eraltation bes Beiftes wieber aufarhoben werben tonne, bavon bin ich felbft ein Beispiel. - Ich hatte in bem Kriegejahre 1807, wo in Preußen ein peftartiges Raulfieber herrichte, viele folche Kranke zu behandeln, und fuhlte eines - Morgens bei bem Ermachen alle Beichen ber Unftedung, Schwindel, Ropfbetaubung, Berichlagen= beit ber Glieber, genug alle Borboten, bie befannte lich mehrere Tage bauern fonnen, ehe bie Rrantheit wirklich ausbricht. — Aber bie Pflicht gebot; Anbere waren frantes als ich. 3ch befchlog, meine Gefchafte, wie gewöhnlich ju verrichten und Dittaas einem froben Dable beiguwohnen, wogu ich' eingelaben mar. Dier überließ ich mich einige Stunben gang ber Freube und bem lauten Frohfinn, ber mich umgab, trank absichtlich mehr Wein wie gewohnlich, ging mit einem kinftlich erregten Rieber nach Saufe, legte mich ju Bett', fcmiste bie Racht hindurch reichlich und war am andern Morgen vollig bergeftellt.

eine gewiffe Ungewohnheit einer gepruften und beilfam gefundenen Lebensart, namlich wie man es einen Tag gehalten hat, es eben so alle Tage zu halten, ein biatetischer Grundsaß, welcher bem langen Leben am gunftigften ift; boch unter ber Bedingung, daß biefe Abfatterung für ben sich weigernden Appetit die gehörigen Unsnahmen mache. — Diefer namlich weigert im. Alter bie Quantitat bes Aluffigen (Suppen ober viel Waffer zu trinken) vornemlich dem mannlichen Geschlecht: verlangt bangen berbere Rost und anreigenderes Getranke (z. B. Wein), fo wahl um bie wurmformige Bewegung ber Bebarme - bie unter allen Gingeweiden am meisten von der vita propria zu haben scheinen, weil fie, wenn fie noch warm aus bem Thier geriffen und zerhauen werben, als Wurmer frie chen, beren Urbeit man nicht blos fühlen, sonbern fogar horen kann - ju beforbern, und zugleich solche Theile in ben Blutumlauf zu bringen. bie burch ihren Reig bas Geaber gur Blutbes wegung im Umlauf zu erhalten beforberlich sind.

Das ABaffer braucht aber ben alten Leuten langere Zeit, um, ins Blut aufgenommen, ben langen Bang feiner Abfonderung von ber Blutmaffe burch die Nieren zur Harnblafe zu machen, wenn es nicht bem Blute affimilirte Theile (bergleichen ber Wein ist) und bie einen Reig ber Blutgefaße gum Fortschaffen ben fich fuhren, in fich enthalt; welcher lettere aber alsbamn als Medicin gebraucht wird, beffen funftlicher Bebrauch eben baburch eigentlich nicht zur Diatetik Det Unwandelung des Appetits jum Wassertrinken (bem Durst), welche großentheils. nue Ungewohnheit ist, nicht so fort nachzugeben und ein hieruber genommener fefter Borfaß bringt biesen Reiz in bas Maas bes naturlichen Bedurfniffes, bes ben festen Speisen benguges benden Fluffigen, beffen Genug in Menge im Alter felbst burch ben Naturinstinkt geweigert wird. Man schläft auch nicht gut, wenigstens nicht tief ben biefer Wasserschwelgeren, weil die Blutwarme baburch vermindert wird.

Es ift oft gefragt worden: ob, gleich wie in 24 Stunden nur Ein Schlaf, so auch in eben so viel Stunden nur Gine Mahlzeit nach biatetischer Regel verwilligt werben konne, oder ob es nicht beffer (gefunder) fen, bem Uppetit am Mittagstische etwas abzubrechen, um bafür auch ju Racht effen zu konnen. Zeitkurzenber ist frensich bas lettere. — Das erstere halte ich auch in ben fogenannten besten Lebensjahren (bem Mittelalter) für juträglicher; bas lettere aber im spatern Alter. Denn, ba bas Stabium für bie Operation ber Gedarme jum Behuf ber Berbauung im Alter ohne Zweifel langfamer ablauft, als in jungeren Sahren, fo fann man glauben, daß ein neues Penfum (in einer Abendmahlzeit) ber Natur aufzugeben, indessen daß das erstere Stadium der Verdauung noch nicht abgelaufen ift, ber Gefundheit nachtheilig werben muffe. — Auf folche Weise kann man ben Unreig zum Abendeffen, nach einer hinreis chenben Gattigung bes Mittags, für ein franthaftes Gefühl halten, beffen man burch einen

festen Vorsat so Meister werben kann, baf auch bie Anwandelung besselben nach gerade nicht mehr verspürt wird.

Bon bem tranthaften Gefühl aus ber Ungeit im Denten.

Einem Gelehrten ift bas Denfen ein Nahrungsmittel, ohne welches, wenn er wach und allein ift, er nicht leben fann; jenes mag nun im Lernen (Bucherlesen) ober im Musbenten (Nachsinnen und Erfinden) bestehen. Aber benm Effen ober Behen fich zugleich angeftrengt mit einem bestimmten Gebanken beschaftigen, Ropf und Magen ober Ropf und Kuffe mit zwen Urbeiten zugleich belästigen, babon bringt bas eine Hypochondrie, bas andere Schwindel hervor. Um also bieses frankhaften Zustandes burch Diatetik Meister zu fenn, wird nichts weis ter erfordert, als die mechanische Beschäftigung bes Magens, ober ber Rufe, mit ber geistigen bes Denkens wechseln zu lassen, und während bieser (ber Mestauration gewibmeten) Zeit bas

absichtliche Denken zu hemmen und bem (bem mechanischen ahnlichen) frenen Spiele ber Ginsbilbungskraft ben Lauf zu lassen; wozu aber ben einem Studirenden ein allgemein gefaßter und fester Vorsaß der Diat im Denken erfordert wird.

Es sinden sich krankhafte Sesühle ein, wenn man in einer Mahlzeit ohne Sesellschaft sich zugleich mit Bücherlesen oder Nachdenken beschäftigt, weil die Lebenskraft durch Kopfarbeit von dem Magen, den man belästigt, abgeleitet wird. Sben so, wenn dieses Nachdenken mit der krafterschöpfenden Arbeit der Füße (im Promeniren)\*) berbunden wird. Man kann das

\*) Studirende kommen es schwerlich unterlassen, in einsamen Spaziergängen sich mit Nachdenken selbst und allem zu unterhalten. Ich habe es aber an mir gefunden und auch von andern, die ich darum befrug, gehött: daß das angestrengte Denken im Gehen geschwinde matt macht; dagegen, wenn man sich dem freyen Spiel der Einbildungskraft überläst, die Motion restaurirend ist. Noch mehr geschieht dieses, wenn ben dieser mit Nachdenken verbundenen Bewegung zugleich Unterredung mit

Bucubriren noch hinzufügen, wenn es unges wöhnlich ist. Indessen sind die frankhaften Ges fühle aus diesen unzeitig (invita Minerva) vorz genommenen Geistesarbeiten doch nicht von der Art, daß sie sich unmittelbar durch den bloßen Borsaß augenblicklich, sondern allein durch Entz wöhnung, vermöge eines entgegengesesten Prinzips, nach und nach heben lassen und von den ersteren soll hier nur geredet werden.

Bon ber hebung und Berhatung franthafter Bufalle burch ben Borfas im Athemgiehen.

Ich war vor wenigen Jahren noch bann und wann vom Schnupfen und Husten heimges sucht, welche bende Zufälle mir besto ungelegener waren, als sie sich bisweilen benm Schlafengehen zutrugen. Gleichsam entrustet über biese Steht

einem Andern gehalten wird, so, daß man sich bald genothigt sieht bas Spiel seiner Gedanken siehnd fortzuseten. — Das Spazieren im Freien hat gerade die Absicht durch den Wechsel der Geschnstände seine Ausmerksamkeit auf jeden einzelnen abzuspannen.

rung bes Nachtschlafs entschloß ich mich, mas ben ersteren Zufall betrifft, mit fest geschlossenen Lippen durchaus die Luft durch die Mase zu zies ben: welches mir anfangs nur mit einem fcmachen Pfeifen, und ba ich nicht absette, ober nachließ, immer mit starkeren, zulest mit bollen und frenen Luftzuge gelang, es burch die Nase ju Stande zu bringen, baruber ich bann fo fort einschlief. — Was dieses gleichsam convulsivische und mit bazwischen vorfallenden Ginathmen (nicht wie benm Lachen ein continuirtes, stoffweise ers schallenbes) Ausathmen, ben Suften betrifft, vornemlich ben, welchen der gemeine Mann in England ben Ultmannshuften (im Bette lie gend) nennt, so war er mir um so mehr ungelegen, ba er sich bisweilen balb nach ber Erwarmung im Bette einstellte und bas Ginschlafen verzögerte. Dieses Suften, welches burch ben Reiz ber mit offenen Munde eingeathmeten Luft auf den Lufttohrenfopf erregt wird\*), nun zu hemmen be-

<sup>\*)</sup> Sollte auch nicht bie atmosphärische Luft, wenn fie burch bie Euftachische Rohre (also ben gefchlof-

burfte es einer nicht mechanischen, (pharmaceveischen) sonbern nur unmittelbaren Gemuthsopee

fenen Lippen) circulirt, baburch, bag fie auf biefem bem Behirn nahe liegenben Umwege Sauerftoff abfest, bas erquicenbe Gefühl geftartter Lebensorgane bewirken, welches bem abnlich ift, als ob man Luft trinte; moben biefe, ob fie gwar teinen Geruch bat, boch bie Geruchenerven und bie benfelben nabe liegenbe einsaugenbe Gefage ftartt? Ben manchem Wetter findet fic biefes Erquidliche bes Genuffes ber Luft nicht; ben anbern ift es eine mahre Unnehmlichkeit fie auf feiner Banberung mit langen Bugen zu trinfen : welches bas Ginathmen mit of= fenem Munbe nicht bewährt. - Das ift aber von ber größten biatetischen Wichtigfeit, ben Athemjug burch die Rafe ber geschloffenen Lippen fich fo gur Gewohnheit ju machen, bag er felbft im tiefften Schlaf nicht anbers verrichtet wird und man fogleich aufwacht, fo balb er mit offenem Munbe geschieht und baburch gleichsam aufgeschreckt wird; wie ich bas anfanglich, ebe es mir gur Bewohnheit wurde auf folche Beife gu athmen, bisweilen erfuhr. - Wenn man genothigt ift ftart . ober bergan ju fchreiten, fo gebort großere Starte bes Borfapes bazu, von jener Regel nicht abzumeis den und eher feine Schritte ju maßigen, als von ihr eine Musnahme ju machen; ingleichen, wenn es um farte Motion ju thun ift, die etwa ein Erzieher feinen Boglingen geben will, bag biefer fie ihre Bewegung lieber ftumm als mit ofterer Ginration: nämlich die Aufmerksamkeit auf dies sen Reiz dadurch ganz abzulenken, daß sie mit Unstrengung auf irgend ein Object (wie oben ben krampshaften Zufällen) gerichtet und badurch das Ausstoßen der Luft gehemmet wurde, welches mir, wie ich es deutlich fühlete, das Blut ins Gesicht trieb, woben aber der durch denselben Reiz erregte flussige Speichel (saliva) die Wirzkung bieses Reizes, nämlich die Ausstoßung der

athmung burch ben Mund machen laffe. Deine jungen Freunde (ehemalige Buhorer) haben biefe biatetische Marime als probat und heilfam gepriefen und fie nicht unter bie Rleinigfeiten gegablt, weil fie bloges Sausmittel ift, bas ben Argt entbehrlich macht. - Meremurbig ift noch; bag, ba es icheint, benm lange fortgefesten Oprechen gefchebe bas Ginathmen auch burch ben fo vft geoffneten Mund, mithin jene Regel werbe ba boch ohne Schaben überfchritten, es fich wirklich nicht fo verhalt. Denn es gefchieht boch auch burch bie Rafe. Denn mare biefe gu ber Beit verftopft, fo wurde man von bem Rebner fagen, er fpreche burch bie Rafe (ein fehr wibriger Laut), inbem er wirklich nicht burch bie Rafe fprache, und umge-Behrt, er fpreche nicht burch bie Rafe, inbem er wirklich burch bie Dafe fpricht: wie es Br. Sofrath Sichtenberg launigt und richtig bemerkt, - Das

Luft, verhinderte und ein Herunterschlucken dieser Feuchtigkeit bewirkte. — — Sine Gemuthsopes ration zu der ein recht großer Grad des festen Vorsaßes erforderlich, der aber darum auch desto wohlthätiger ist.

Bon ben Folgen biefer Angewohnheit bes Athemziehens mit geschloffenen Lippen,

Die un mittelbare Folge bavon ift, baß sie auch im Schlafe fortwährt, und ich sogleich aus dem Schlafe aufgeschreckt werde, wenn ich zufälligerweise die Lippen öffne und ein Athem-

ift auch ber Grund, marum ber, welcher lange und laut fpricht (Borlefer ober Prediger), es ohne Rauhigfeit bet Rehle eine Stunde lang wohl aushalten fann; weil namlich fein Athemgieben eigentlich burch bie Rafe, nicht burch ben Mund, geschieht, als burch welchen nur bas Qusath= men verrichtet wirb. - Gin Rebenvortheil biefer Angewohnheit bes Athemauges mit beftanbig gefchloffenen Lippen, wenn man fur fich allein menigftens nicht im Discurs begriffen ift, ift ber: bag bie fich immer absondernbe und ben Schlund befeuchtenbe Saliva hieben zugleich als Berdauungsmittel (stomachale), vielleicht auch (verschluckt) als Abführungsmittel wirkt; wenn man fest genug entschlossen ift fie nicht burch uble Ungewohnheit ju verschwenden.

zug burch ben Mund geschieht: woraus man sieht, baf ber Schlaf und mit ihm ber Traum, nicht eine so gangliche Ubwefenheit von dem Zustande des Wachenden ift, daß sich nicht auch eine Aufmerksamkeit auf seine Lage in jenem Bustande mit einmische: wie man benn biefes auch baraus abnehmen kann, baß bie, welche sich bes Abends vorher vorgenommen haben, fruher als gewöhnlich (etwa zu einer Spazierfahrt) aufzustehen, auch fruher erwachen; indem sie vermuthlich burch die Stadtuhren aufgeweckt werben, die sie alfo auch mitten im Sch'af haben boren und barauf Ucht geben muffen. — Die mittelbare Folge diefer loblichen Ungewohnung ist: bag bas unwillführliche abgenothigte Buften, (nicht bas Aufhuften eines Schleims als beabsichtigter Auswurf in benberlen Zustande verhatet und so burch die bloke Macht des Worfages eine Krankheit verhutet wird. - 3ch habe fogar gefunden, baß, ba mich nach ausgelbschtem Licht (und eben zu Bette gelegt) auf einmal ein farter Durst anwandelte, ben mit Wassertrinken zu loschen ich im Finstern hatte in eine andere Stube gehen und durch Herums tappen das Wassergeschirr suchen mussen, ich barauf siel, verschiedene und starke Uthemzüge mit Erhebung der Brust zu thun und gleichsam Luft durch die Nase zu trinken; wodurch der Durst in wenig Secunden völlig gelöscht war. Es war ein krankhafter Neiz, der durch einen Gegenreiz gehoben ward.

# Dentgeschäft - Alter.

Krankhafte Zufälle, in Ansehung beren bas Gemuth das Vermögen besißt, des Gefühls berselben durch den bloßen standhaften Willen des Wenschen, Zeiner Obermacht des versnunftigen Thieres, Weister werden zu können, sind alle von der spastischen (krampsschaften) Art: man kann aber nicht umgekehrt sagen, daß alle von dieser Art durch den bloßen sesten Vorsaß gehemmet oder gehaben werden können. — Denn einige derselben sind von der Beschaffenheit, daß die Versuche sie der Kraft

verbundener Catharr" beschrieben wurde\*) (ben mir aber wohl ein Jahr in der Ropenhagener Zeitung als "epidemischer, mit Rops hedrückung verbundener Catharr" beschrieben wurde\*) (ben mir aber wohl ein Jahr älter aber doch von ähnlicher Empsindung ist) mich für eigene Ropsarbeiten gleichsam besorganisitt, wenigstens geschwächt und stumpf gemacht hat, und, da sich diese Bedrückung auf die natürliche Schwäche des Alters geworfen hat, wohl nicht anders als mit dem Leben zugleich aushören wird.

Die krankhafte Beschaffenheit bes Patiensten, bie das Denken, in so fern es ein Festhalsten eines Begriffs — der Einheit des Bewußtsenns, verbundener Vorstellungen — ist, begleitet und erschwert, bringt das Gefühl eines spastischen Zustandes des Organs des Denkens (des Gehirns) als eines Drucks hervor, der zwar das Denken

<sup>\*)</sup> Ich halte fie fur eine Gicht, die fich gum Theil aufs Behirn geworfen hat.

und Nachbenken felbst ingleichen bas Bebachtnif in Unsehung bes ehebem Bedachten eigentlich nicht schwächt, aber- im Bortrage (bem munblichen ober schriftlichen) bas feste Zusammenhalten ber Vorstellungen in ihrer Zeitfolge wider Berstreuung sichern foll, und bewirft felbst einen unwillführlichen spastischen Zustand bes Gehirns, als ein Unvermogen, ben bem Wechfel ber auf einander folgenden Vorstellungen die Ginheit bes Bewuftfenns berfelben ju erhalten. Daher begegnet es mir: baf, wenn ich, wie es in feber Rebe seberzeit geschieht, zuerst zu bem, mas ich fagen will, ben Sorer ober Leser vorbereite, ihm ben Gegenstand, wohin ich gehen will, in ber Aussicht, bann ihn auch auf bas, wobon ich ausgegangen bin, zuruckgewiesen habe - ohne welche zwen hinweisungen kein Zusammenhang ber Rebe ftatt findet - und ich nun bas lettere mit bem ersteren verknupfen foll, ich auf einmal meinen Zuhorer, ober stillschweigend mich felbst, fragen muß; Wo mar ich boch? Wovon ing ich aus? Welcher Kehler nicht sowohl ein

Fehler bes Seistes, noch bes Sedachtnisses, allein, sonbern ber Seistesgegenwart (im Berknüpfen) b. i. unwillkührliche Zerstreuung, und ein sehr peinigender Fehler ist; bem man zwar in Schriften — zumal den philosophischen, weil man da nicht immer so leicht zurücksehen kann, von wo man ausging — muhsam vorbeusgen, aber mit aller Mühe nie völlig vergüten kann.

Mit dem Mathematiker, der seine Begriffe, oder die Stellvertreter derselben (Gedsen : und Zahlenzeichen), in der Anschauung vor sich hinskellen und, daß, so weit er gegangen ist, alles richtig sen, versichert senn kann, ist es anders des wandt als mit dem Arbeiter im Fache der, vorsnehmlich reinen, Philosophie (Logik und Metasphysik), der seinen Gegenstand in der Luft vor sich schwebend erhalten muß, und ihn nicht blostheilweise, sondern sederzeit zugleich in einem Ganzen des Systems (d. r. B.), sich darstellen und prüsen muß. Daher es eben nicht zu verswundern ist, wenn ein Metaphysiker eher in vas lid wird als der Studirende in einem anderen

Fache, ingleichen als Geschäftsphilosophen; inbessen das es doch einige derer geben muß, die sich senem ganz widmen, weil ohne Metaphysik überhaupt es gar keine Phylosophie geben konnte.

Hieraus ist auch zu erklaren, wie semand für sein Alter gesund zu senn sich rühmen kann, ob er zwar in Unsehung gewisser ihm obliegenden Geschäfte sich in die Krankenliste müßte einschreiben lassen. Denn, weil das Undersmögen zugleich den Gebrauch und mit diesem auch den Verbrauch und die Erschöpfung der Lebenskraft abhält, und er gleichsam nur in einer niedrigeren Stufe (als vegetirendes Wesen) zu leben gesteht, nämlich essen, sehen und schlasen zu können, was für seine animalische Eristenz gesund, für die bürgerliche (zu öffentlichen Gesschäften verpslichteten) Eristenz aber krank, d. i. invalid, heißt: so widerspricht sich dieser Candidat des Todes hiemit gar nicht.

Dahin führt bie Kunst bas menschliche Leben zu verlängern: baß man endlich unter ben Lebenden nur so geduldet wird, welches eben nicht die ergöhlichste Lage ist\*).

Hieran aber habe ich selber schuld. Denn warum will ich auch der hinanstrebenden jungeren Welt nicht Plaß machen und um zu leben mir den gewöhnten Genuß des Lebens schmälern: warum ein schwächliches Leben durch Entsagungen in ungewöhnliche Länge ziehen, die Sterbelisten, in denen doch auf den Zuschnitt der von Naturschwächeren und ihre muthmaßliche Lebensdauer mit gerechnet ist, durch mein Benspiel in Berzwirrung bringen, und das alles, was man sonst

\*) Dieß Resultat, so wenig tröstlich es ift, ist vollkommen richtig, sobald wir an das, was der
Mensch im vollkommenen Sinn ist und sepn soll,
denken. Aber selbst das Bepspiel des würdigen
Herrn Verfassers giebt ja einen sprechenden Beweiß, was der Mensch auch im Alter noch für
andere seyn kann, wenn die Vernunft immer, wie
hier, seine oberste Gesetzeberin war. — Und gesezt auch, es fehlte ganz an dieser objectiven und
bürgerlichen Eristenz, sind uns nicht auch die Ruinen eines schönen und großen Gebäudes heilig und
schähdar? dienen sie uns nicht als Denkzeichen des
Vergangenen, als Winke der Zukunft, als Lehre
und Vepspiel?

Schiekfal nannte, (bem man sich bemuthig und andächtig unterwarf) bem eigenen kesten Borsaße unterwerfen; welcher doch schwerlich zur allgemeis nen diatetischen Rogel, nach welcher die Vernunft unmittelhar Heilkraft ausübt, aufgenommen wers ben und die therapevtische Formeln der Officin semals verdrängen wird?

## Nachschrift.

Borforge für bie Augen von Seiten ber Buchbruder und Berleger.

Den Verfasser ber Kunst das menschliche (auch besonders das litterarische) Leben zu verlängern, darf ich also dazu wohl auffordern, daß er wohlwolkend auch darauf bedacht sen, die Augen der Leser — vornehmlich der jest großen Zahl der Leserinnen, die den Uebelstand der Brille noch härter fählen dürften — in Schuß zu nehmen: auf welche jest aus elender Ziereren der Buchbrucker, (denn Buchstaben haben doch als Mahleren schlechterdings nichts Schönes an sich)

von allen Seiten Jagb gemacht wird; bamit nicht, so wie in Marocko, burch weiße Ueberstünchung aller Häuser ein großer Theil der Einswohner der Stadt blind ist, dieses Uebel aus ähnlicher Ursache auch ben uns einreiße, vielmehr die Buchdrucker desfalls unter Polizengesetze gebracht werden. — Die setzige Mode will es das gegen anders; nämlich:

- 1) Nicht mit schwarzer, sonbern grauer Einte, (weil es fanfter und lieblicher auf schonem weißen Papier absteche) zu brucken.
- 2) Mit Dibotschen Lettern, von schmalen Füßen, nicht mit Breitkopfschen, die ihrem Namen Buchstaben (gleichsam bucherner Stabe jum Feststehen) besser entsprechen wurden.
- 3) Mit lateinischer (wohl gar Eurstv) Schrift ein Werk teutschen Inhalts, von wels cher Breitkopf mit Grunde sagte: daß niemand das Lesen derselben für seine Augen so lange aus halte, als mit der teutschen.
- 4) Mit so kleiner Schrift als nur möglich, bamit für die unten etwa benzufügenden Noten

noch kleinere (bem Auge noch knapper angemefsfene) leserlich bleibe\*).

\*) 3d ftimme in biefe Rlage bes verehrten Berfaffers (mit Ausnahme bes grauen Papiers, woran es unfere Berren Berleger fo icon nicht fehlen laffen) gang mit ein, und bin überzeugt, bag ber großte Theil ber jegt so auffallend haufiger werbenden Mugenschwachen ichon an und fur fich in bem weit haufigern Lefen - besonders bem gefchwind lefen, mas jest wegen ber weit haufigern Beitungen, Journale, und Flugschriften weit gewöhnlis cher ift, und bie Augen unglaublich angreift - ju fuchen fen, und baburch auch unbeschreiblich vermehrt wirb, bag man benm Drud bie Rudficht auf bie Mugen immer mehr vernachlaffigt, ba fie vielmehr, weil nun einmal bas Lefen gum allgemeinen Bedurfniß geworden ift, permehrt merben follte.

Auch ich glaube, baß baben bie ben Angen nachtheiligsten Fehler baburch begangen werben, wenn
man auf nicht weißes Papier, mit grauer
Schmarze, mit zu kleinen, ober mit zu
zarten, zu wenig Körper habenben, Lets
tern bruckt; und ich mache es baher jebem Autor, Berleger und Drucker zur heiligen Pflicht, bas
Augenwohl ihrer Leser kunftig beffer zu bebenken.
Besonbers ist die blasse Farbe ber Buchstaben anseseift; nachtheilig, und es ist unverzeihlich, baß es
Drucker so häusig aus elenber Gewinnsucht ober
Bequemlichkeit darinnen sehlen lassen. Diesem Unwesen zu steuern, schlage ich vor: ben Druck ber Berliner Manacoschrift (nach

Je größer ber Abstand ber Buchstabenfarbe von ber Farbe des Papiers ist, besto leichter fast das Auge das Bild, und besto weniger greift dieses Auffassen, das Lesen, die Augen an. — Also recht weißes Papier und recht schwazze Buchstaben sind es, warum ich die teutschen Herrn Buchhändler und Buchdrucker im Namen des lesenden Publikums recht angelegentzlich bitte. — Mögen sie es zur Ehre der teutschen Nation thun, denn wie schön zeichnen sich darin die ausländischen Drucke gegen die meisten teutschen aus! Mögen sie es zu Bewahrung ihres Gewissens thun, denn sie versändigen sich in der That, indem sie undewußt Ursache der überhandnehmenden Augenzschwäche und Blindheit werden!

Was aber bie lateinischen Lettern als Augens verderber betrifft, so bitte ich um Erlaubnif, barin andrer Meynung zu seyn, und zwar aus fols genden Grunden:

- 1) Daß biefe Lettern an und fur fich ben Ausgen nicht nachtheiliger find, als unfre teutschen, ershellt baraus, weil sonft in England, Frankreich und andern Lanbern, wo man fich ihrer bedient, die Ausgenfehler häusiger senn mußten, als ben uns, welches aber nicht ber Fall ift.
- 2) Wenn fie also einen Teutschen, ber gewohnt ist teutsch zu lesen, etwas mehr anzugreifen scheinen.

Text und Noten) jum Muster ju nehmen; benn man mag, welches Stud man will, in die

fo liegt bie Urfache blos barin, weil er fie nicht gewohnt ift, und bas Angreifende verliert fich, fobalb er fich baran gewöhnt hat, und fällt gang weg, wenn wir gleich von Jugend auf an diefe Lettern gewöhnt werben.

3) Daß biefe Lettern, wenn sie klein ober zu mager sind, die Augen angreifen, ist wahr, aber daffelbe gilt auch von ben teutschen, und ich halte es daher für außerst nothig, bey ber lateinischen Schrift größere ober fettere Typen zu nehmen; welches auch der einzige Grund war, warum ich sie bey der Makrobiotik von biefer Beschaffenheit wählete, ohnerachtet man hie und da darin einen Grund zum Tadel gefunden hat, — ein Beweiß, daß man gerade dann, wenn man fürs Publikum sorgt, oft am meisten verkannt werden kann.

Ich finde also keinen medizinischen Gegengrund, ber mich von ihrem Gebrauch abhalten sollte: vieles aber, was mir ihren Gebrauch anrieth und mich bahin gebracht hat, sie häusig zu wählen. Zuerst nemlich glaube ich, baß unsere Literatur und Sprache bann ungleich mehr Eingang in andre Länder sinden wird, werdt wir lateinisch drucken, benn viele Ausländer schreckt schon das Fremde und Unverständliche der Topen ab, und man wird sich gewiß schwerer zu Erlernung einer Sprache entschlie-

Hand nehmen, so wird man bie burch obige

fen, wenn man felbft erft bie Form ber Lettern ftubieren muß. 3ch glaube baber, es murbe ungemein viel gur literarifden Berbindung Europens, und zur Beforberung ber allgemeinen Gelehrten Republit bentragen, wenn wir und endlich eben ber Typen bedienten, die die aufgeklartesten Nationen angenommen haben, und ich glaube, es muß am Ende babin fommen. England, felbft Stalien, bebienten fich ja noch bis zu Anfang biefes Jahrhunberte unferer Dondieschrift, und haben fie bennoch gang verlaffen, welches zugleich beweißt, bag mir nicht einmal teutsche Driginalitat baran finden tonnen. - Dazu tommt nun noch ber Grund, baf ben scientififten besonders medizinischen Buchern, wo viel lateinische Termini technici vorkommen ein großer Uebelftand fure Muge entfteht, wenn bie teutiche Schrift alle Mugenblide burch lateinische uns terbrochen wirb, ober baburch ein noch fchlimmeres Uebel bewirkt wird, bag man biefe Termini technici ine Teutsche überfett, wodurch fie nun vollende ben Muslanbern gang, und felbft ben Teutschen aus einer anbern Proving jum Theft, unverftanblich werben, und fie wirklich ben Borgug verlieren, Termini technici zu fenn.

Ich gebe zu, daß manche ungeübte Lefer fur jest lateinische Lettern ungern, ja wohl gar nicht lefen; dieß gilt aber nicht von scientisischen Schriften. Man mag also ber Schriften für die niedern Klaffen Lesteren merklich gestärkt fühlen\*).

noch teutsche Lettern gebrauchen, ben allen gebilbeten Stanben benderlen Geschlechts ift bas aber ichon jest nicht mehr nothig. D.

\*) Unter ben Eranthaften Bufallen ber Augen (nicht eigentlichen Mugenkrankheiten) habe ich bie Erfahrung von einem, ber mir zuerft in meinen Biergigerjahren einmal, fpater bin, mit 3mifchenraumen von einigen Sahren, bann und wann, jest aber in einem Sahre etlichemal begegnet ift, gemacht; wo bas Phanomen barin befteht: bag auf bem Blatt, welches ich lefe, auf einmal alle Buchftaben verwirrt und burch eine gewiffe über baffelbe verbreitete Belligfeit vermischt und gang unleserlich werben: ein Buftand, ber nicht uber 6 Minuten bauert, ber einem Prediger, welcher feine Predigt vom Blatte ju lefen gewohnt ift, febr gefahrlich fenn burfte, von mir aber in meinem Aubitorium ber Logit ober De= taphyfit, wo nach gehöriger Borbereitnng im frepen Bortrage (aus bem Ropfe) gerebet werben fann, nichts als bie Beforgniß entsprang, es mochte biefer Bufall ber Borbote vom Erblinben fenn; woruber ich gleichwohl jest beruhigt bin; ba ich bei biefem jest öfterer als sonst Sich ereignenden Zufalle an mei= nem Ginen gefunden Auge Genn bas linke bat bas Seben feit etwa 5 Jahren verlohren) nicht ben minbeften Abgang an Rlarheit verfpuhre. - Bufalligerweise kam ich barauf, wenn fich jenes Phano-

men ereignete, meine Mugen ju fchließen, ja um noch beffer bas außere Licht abzuhalten, meine Sand barüber zu legen, und bann fabe ich eine bellweiße wie mit Phosphor im Kinftern auf einem Blatt verzeichnete Figur, abnlich ber, wie bas lette Biertel im Ralenber vorgestellt wird, boch mit einem auf ber converen Seite ausgezacten Ranbe, welche allmablig an Belligfeit verlohr und in obbenannter Beit verschwand. - Ich mochte wohl miffen: ob biefe Beobachtung auch von Anbern gemacht unb wie biefe Erfcheinung, bie wohl eigentlich nicht in ben Augen, - als ber beren Bewegung bies Bilb nicht zugleich mit bewegt, fonbern immer an berfelben Stelle gefehn wird - fonbern im Sensorium commune ihren Gig haben burfte, zu erflaren fep\*). Bugleich ift es feltfam, bag man ein Muge (innerhalb einer Beit, Die ich etwa auf 3 Jahre ichage) einbugen tann, ohne es zu vermiffen.

<sup>\*)</sup> Dieser Fehler bes Sehens kommt allerdings mehr vor, und gehort unter die allgemeine Rubrik: Visus confusus s. perversus, weil er noch eben keinen Mangel der Sehkraft, sondern nur eine Abalienation derselben beweißt. Ich selbst habe es zuweilen periodisch gehabt, und der vom Hrn. Hofr. Herz im Journal d. pr. Heilk. beschriebne salsche Schwindel hat viel ahnliches. Mehrentheils ist eine vorübergehende Reizung die Ursache, z. B. Blutreiz, Gichtreiz, gastrische Reize, oder auch Schwäche.

## Inhalt

٠.

|                                    |      | •     |            |      | •    |     |     | Seite |  |  |
|------------------------------------|------|-------|------------|------|------|-----|-----|-------|--|--|
| leber langes Leben und Gesundheit. |      | ,     |            | •    |      | ٠   | ,   | 11    |  |  |
| Grundsat ber Didtif                |      |       | ٠          | ٠.   |      |     | •   | 20    |  |  |
| Bon ber Hypochondrie               | •    |       | •          |      |      |     |     | 29    |  |  |
| Bom Schlafe                        | ٠.   |       |            | •    | ·    | •   | ٠,  | 35    |  |  |
| Vom Effen und Trinken              |      |       |            |      | ٠.   |     | •   | 44    |  |  |
| Won dem trankhaften Gefühl aus der | : Ur | ışe i | ţ i        | m    | Dei  | nte | n . | 48    |  |  |
| Won der Hebung und Werhütung kran  | tha  | fter  | : <b>(</b> | efů  | hle  | but | cdj |       |  |  |
| ben Borfat im Athemalehen          | •    | •     | •          | •.   | •    | •   | •   | 50    |  |  |
| Bon ben Folgen biefer Gewohnheit b | es   | Atl   | )en        | ızie | hen  | š t | nit |       |  |  |
| geschlofnen Lippen                 |      |       |            | •    | •    |     | ٠   | 54    |  |  |
| Denfgeschäft - Alter               |      |       |            |      |      |     |     | 56    |  |  |
| Rachschrift Borforge fur bie Mu    | gen  | ซ     | on         | ©    | eite | n l | ber |       |  |  |
| Budjdruder und Berleger            | ٠.   |       |            |      |      |     |     | 62    |  |  |

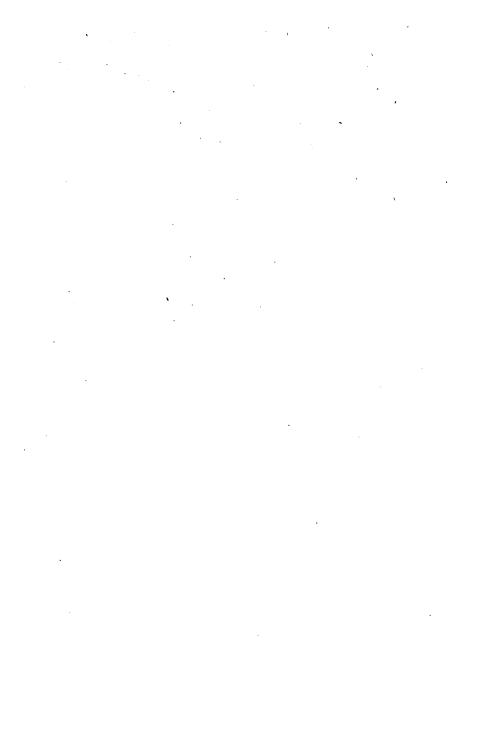

• 



